

# DAS LIED DER GETREUEN

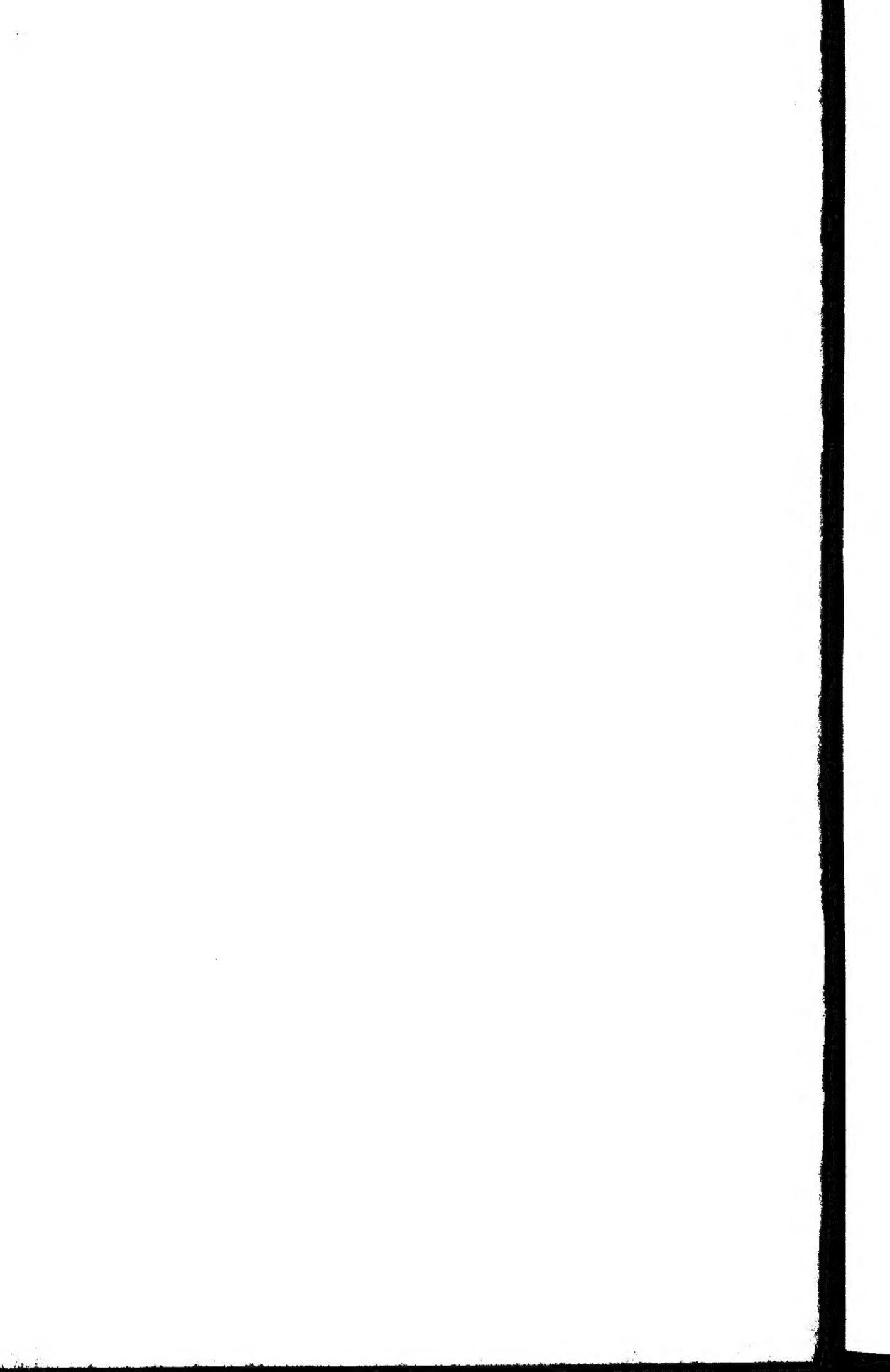

# DAS LIED DER GETREUEN

Verse

ungenannter österreichischer Hitler=Jugend aus den Jahren der Verfolgung 1933-37 herausgegeben und eingeleitet von

BALDUR VON SCHIRACH

Philipp Reclam jun., Verlag, Leipzig

# Der Honorar-Erlös dieses Gedichtbandes wird dem Obergebiet Österreich der HJ. in Wien überwiesen.

#### Partiepreise bei Sammelbestellung

ab 50 Exemplare gbd. RM. 1.70

ab 50 Exemplare kart. RM. 1.10

ab 100 Exemplare gbd. RM. 1.60

ab 100 Exemplare kart. RM. 1.00

ab 300 Exemplare gbd. RM. 1.50

ab 300 Exemplare kart. RM. 0.90

#### 11.-35. Tausend

Alle Rechte vorbehalten. — Reclam-Druck 1938.

Die Verse, die ich im vorliegenden Bändchen der Offentlichkeit übergebe, wurden mir zum Weih=nachtssest 1937 von der Hitler=Jugend Deutschöster=reichs zugeschickt.

Adolf Hitlers in Osterreich verboten, aber es soll dieser Jugend nie vergessen werden, daß sie in einer Zeit unsäglichen Leides unbeirrbar an das kom= mende größere Reich und seinen Führer geglaubt hat. Viele Tausende meiner tapferen jungen Kame= raden und Kameradinnen wurden um dieses Glau= bens willen von ihren Schulen und Arbeitsstätten verjagt, hunderte verwundet, fünf treue Jungen allein im Juli 1935 ermordet.

Die Verfasser der Verse sind mir unbekannt, selbst ihre Namen sind verschwiegen worden.

So bleibensie namenlose Bekenner, Ruser und Streiter, die Träger wurden einer weltgeschichtlichen Tat.

Da sie sich in der großen Gefolgschaft der Hitlerz Jugend verborgen halten, bleibt mir nichts anderes zu tun übrig, als die Getreuen auf diese Art mit ihren eigenen Gedichten zu grüßen und ihnen zu sagen: Ihr seid des Führers wert!

Im Wahlkampi 1938

Baldur von Schirach

# BEKENNTNIS ZUM FUHRER

Wir hörten oftmals deiner Stimme Klang und lauschten stumm und falteten die Hände, da jedes Wort in unsre Seelen drang. Wir wissen alle: Einmal kommt das Ende, das uns befreien wird aus Not und Zwang.

Was ist ein Jahr der Zeitenwende! Was ist da ein Geset, das hemmen will -Der reine Glaube, den du uns gegeben, durchpulst bestimmend unser junges Leben. Mein Führer, du allein bist Weg und Ziel!

# IHR DEUTSCHEN BRUDER!

O glaubt nicht, daß wir feige sind und auf die Knie gezwungen, weil wir in dieser schweren Zeit uns noch nicht freigerungen.

Fern ist der Führer, und wir sind entrechtet und verraten.
Wir gehen einsam unsern Weg als Kämpfer und Soldaten –

Das Herz zerquält in Leid und Not, zu hartem Los erkoren, Tut jeder eisern seine Pflicht, dem Fahnentuch verschworen.

Sagt nicht, daß wir zu träge sind, die Freiheit zu erwerben. Wir lieben Deutschland so wie ihr, und ruft die Stunde, werden wir auch für dies Deutschland sterben.

## SEIN EINSATZ!

Und was das heißt: sein Leben zu vergessen und nur mehr Kämpfer für ein Ziel zu sein, das können wenige von uns ermessen; doch die es können, fühlen selbst sich klein.

Wohl ist es wahr, wir stehen auch zur Fahne und haben unsre Kräfte ihr geweiht. Doch jeder von uns hat so viele Wünsche und schöpst auch Glück und Freude aus der Zeit.

Und jeder hat ein Heim und kann dort rasten von seines Tages mühevoller Pflicht. Nur einer steht allein mit seinen Lasten... und trotzem wanken seine Schultern nicht!

Die Krast, die wir an Nichtigkeiten schwenden, trägt er in sich, gesammelt für die Tat! Und so erblühet unter seinen Händen ein glücklich Volk in einem starken Staat!

## SO WOLLEN WIR DICH EINST BEGRUSSEN...

So wollen wir dich einst begrüßen in unserm lieben Heimatland: Wohin du kommst, wird dir zu Füßen ein Blumenteppich ausgespannt, und an den Fenstern, an den Gängen werden die bunten Kränze hängen.

Und höher oben auf den Türmen, da sollst du deine Fahnen sehn.
Ganz sleckenlos trots allen Stürmen werden sie hoch im Winde wehn und werden weithin sieghaft leuchten und manches blanke Auge feuchten.

Das ganze Land wird widerhallen von unfrem namenlosen Glück – Das Deutschlandlied wird froh erschallen, und jede Miene, jeder Blick wird dir die gleiche Botschaft geben:
Kärnten ist dein mit Leib und Leben!

# ADOLF HITLER!

Zwei Menschen sind in dir vereint: Einer, der kalt und hart erscheint, der, was er will, erzielt. Einer, der weich und gütig ist, der auch den Armsten nicht vergißt, mit dem Geringsten fühlt.

Zwei Ströme danken dir die Kraft. Von jeder Wurzel bist du Saft und Same, der sie treibt – Aus dir entband sich neuer Geist, der uns zum Volk zusammenschweißt und ewig in uns bleibt!

# UNSEREM FUHRER

Es gibt so viele Menschen, die dich segnen, wenn auch ihr Segen nur ein stummer ist – Es gibt so viele, die dir nie begegnen und denen trotsdem du der Heiland bist.

Wenn du zu deinem deutschen Volke redest, dann klingen diese Worte übers Land und gehen ein in ungezählte Herzen, in denen lange schon dein Bildnis stand.

Manchmal bringt die Vision von dir erst Leben in harte Arbeit und in schwere Pflicht... Es sind so viele Menschen dir ergeben und suchen deines Geistes klares Licht.

# GEDANKEN UBER DEN FÜHRER

Ost mußt du dich allein und einsam fühlen, wenn du der Sendung denkst, die dir obliegt. Weit über jedes Maß hast du gesiegt und stehst als Seher noch vor großen Zielen.

Wir können deine Höhe nie erreichen, nur wandern können wir auf deinem Pfad, und unter deiner Führung, deinem Rat lebt unfer Banner mit dem Sonnenzeichen.

Und jedes Wort, das du an uns gerichtet, und jeder Blick, den du an uns verschenkt, hat uns geläutert und hat uns gelenkt und unsere Lebensarbeit neu belichtet.

Und solltest du einst nimmer sein, so wird dein Geist dich überragen - wird unsrer Kinder Schaffen tragen in eine neue Zeit hinein!

Nicht nur an dein lebendig Wort ist deine reine Krast gebunden, nun, da wir ihren Quell gesunden, ist sie des deutschen Volkes Hort.

Durch sie sind wir erst ausgewacht aus stumpsem Brüten, dumpsem Sterben – Nun können wir nicht mehr verderben. Es brennt ein Licht uns in der Nacht!

# VOR DIR, MEIN FUHRER

Und mögen tausend Menschen vor dir stehn, so fühlt doch jeder deinen Blick allein und denkt, es muß für ihn die Stunde sein, und du willst tief in seine Seele sehn.

Denn in Minuten, wo du bei uns weilst, erschließen wir dir gerne jedes Tor, und die Gedanken heben wir empor, daß du an ihnen besserst und sie feilst.

Du bist so gütig, und du bist so groß, du bist so stark und bist unendlich rein – Wir legen gerne ohne jeden Schein vor dir die Einfalt unsrer Herzen bloß.

Denn keiner ging noch unbeschenkt von dir, traf ihn nur einmal deiner Augen Strahl, wir wissen, du verkündest jedesmal: Ich bin bei euch – und ihr gehört zu mir!

## WORTE DEUTSCHEN VOLKES

Mein Führer, sieh, wir wissen um die Stunden, in denen du hart an der Bürde trägst – in denen du auf unsre tiesen Wunden die liebevollen Vaterhände legst und noch nicht weißt: wie wirst du uns gesunden!

In vielen Nächten mag dies so geschehn: Wir schlafen, und du wachst mit bangen Sorgen, denn viele Nächte werden dir vergehn, die du durchgrübeln mußt, um dann am Morgen mit klaren Augen in das Licht zu sehn.

Mein Führer, sieh, wir kennen das Entlagen, das du als Mensch für uns zum Opfer bringst, die Last der Einsamkeit mußt du ertragen, damit du unsres Volkes Schicksal zwingst in trüben und in freudevollen Tagen.

Darum ist unire Liebe auch so groß, darum bist du der Anfang und das Ende – Wir glauben dir, treu und bedingungslos, und unier Werk des Geistes und der Hände ist die Gestaltung unires Dankes bloß.

## MEIN FUHRER!

Als ich dich sah zum erstenmal, da wußt' ich: du bist die Treue, du bist mir Wille und Gebot, der eine, der aus Nacht und Not uns vorwärts führt auß neue.

Erst jetzt hat dieses Leben Sinn: Ich habe wieder heimgefunden. Wo ich auch immer stehen mag, Zu jeder Stunde, jedem Tag, bin ich mit Deutschland und mit dir verbunden.

Und so, bereit zu jeder Opfertat, will ich dein Kämpfer sein und dein Soldat!

## VOLK DER FERNEN GRENZE

Uns ist ein glückliches Leben nicht gegönnt. Verstummt der Chor der Gewaltigen und der Hammerklang bauender Brüder.

Das Tuch der blutenden Fahne birgt die Brust des letzten, und kein Hornruf braust über verlorene Reihen.

Da wir Sprache sagen und Mutter, tragen wir Kampk. Und wenn der Krieg rot über die Hügel reitet, fallen wir stumm vor Mauer und Turm.

Uns ist ein glückliches Leben nicht gegönnt. Aber wir, der fernsten Grenze Knecht, sind dir am nächsten, o heiliges Herz Deutschlands.

# OSTERREICHS MUTTER

Ich möchte sie alle einmal rufen: Osterreichs Mütter, die still und schlicht und ohne Dank für ihre Pflicht den Grund zu unserem Denken schusen.

Ich möchte sie alle einmal ehren: Die vielen Frauen, die namenlos, ein Teil des hossenden Volkes bloß, auf unseres Führers Fahne schwören.

Sie haben das meiste für uns getan, sie gaben uns Ruhe und innere Stärke, sie gaben den Geist zu unserem Werke und trugen ihr Herz auf dem Weg uns voran.

Denn was auch wir Jungen im Kampfe gezeigt, wir spürten noch drückender unsere Ketten, wenn wir zu Hause die Mütter nicht hätten, aus deren Liebe die Kraft uns steigt.

# WIR HABEN GRUND ZU DANKEN UND ZU BETEN

Wir haben Grund zu danken und zu beten. Das erste, weil uns heut ein Führer führt, der uns verbessern und veredeln wird, vor dessen Antlitz wir mit Ehrfurcht treten.

Das zweite, weil auf uns die Gnade liegt und wir erst lernen müssen, sie zu halten, wir sind so jung, daß oft im Neugestalten ein stolzer Sinn die Demut überwiegt.

Gott gebe, daß wir unser Ziel erreichen! Er schenke unsrem Geiste Kraft genug, daß die Gedanken, selbst im Höhenslug, dem schlichten Sinne unsres Führers gleichen.

Wir haben Grund zu danken und zu beten, es liegt auf beiden Dingen das Gewicht – denn ohne die Erkenntnis dürfte nicht das deutsche Volk vor seinen Schöpfer treten.

# DIE DEUTSCHEN MADCHEN DEM FÜHRER!

Wir sind das Tor, das in die Zukunst sührt, wir sind der Baum, an dem die Früchte reisen, was uns begeistert, was uns heilig wird, das pflanzt sich weiter, stark und unberührt, das kann uns niemand von der Seele streisen.

In unsern Herzen tragen wir den Schein des Lichtes, das du deinem Volk entzündet, wir wollen ihm getreue Hüter sein, so daß er wieder, unverändert rein, durch unsern Leib in neues Leben mündet.

## DAS VERSPRECHEN

Den Weg zum Führer wollen alle wandern, nur sind die einen schneller als wir andern, die heut noch außerhalb der Grenzen stehn. Ihm unsre große Liebe zu gebärden, wird einst für uns die schönste Stunde werden, auf die wir heute schon voll Hoffnung sehn.

Wir können nichts als heimlich uns verbünden und müssen so den deutschen Geist begründen in Mann und Mädchen und in Frau und Kind ... Doch manchmal überkommt uns fast ein Grauen, wenn wir auf die verwaiste Heimat schauen, aus der die Besten schon gesiohen sind.

Und einige, die kehren niemals wieder, die liegen stumm und haben steise Glieder, und kalte Erde deckt ihr junges Haupt...

Das sind die Helden, denen wir versprechen: Wir wollen unsren Fahneneid nicht brechen und wollen glauben, so wie ihr geglaubt!

## RUF DER HITLERJUGEND

Einer ward Führer – einer von vielen, und er sormte ein Ziel aus den Zielen einer schicksalsschwangeren Zeit. Einer trug gläubig die Fahne vor allen, sie ist seither noch niemals gefallen, sie wird leuchten in Ewigkeit!

Hört es, ihr Alten – hört es, ihr Jungen, unsere Lieder sind aufgeklungen, unsere Trommeln dröhnen voran – und sie bitten – und rusen – und werben: Laßt unsre Heimat, das Land nicht verderben, stellt euch zur Fahne, Mädchen und Mann!

Einer ward führer – ihm sind wir verschworen, er hat die Seelen uns wiedergeboren, er hat die Fackel der Reinheit entstammt! Wir sind die Hüter, die freudigen Träger, wir sind die Ruser, die sordernden Kläger: Deutsch sei, der deutschem Sprosse entstammt!

Hört es, ihr Alten - hört es, ihr Jungen, uniere Lieder sind aufgeklungen, unsere Trommeln dröhnen voran und sie rufen - und bitten - und werben: Laßt unsre Heimat, das Land nicht verderben, stellt euch zur Fahne, Mädchen und Mann!

## GEMEINSCHAFT

Wo einer denkt, entsteht ein kleiner Funke, wo tausend denken, wird daraus ein Licht! Ein Tröpschen Wasser reicht noch nicht zum Trunke, und ein Erkenntniskorn genügt noch nicht.

Erst wenn dasselbe viel Millionen fühlen, erst wenn uns allesamt ein Ding bewegt, kann unser Handeln jenen Wert erzielen, der die Gewähr für beßre Zukunft trägt.

Aus der Gemeinschaft muß Erlösung kommen, denn sie allein befruchtet unsren Geist, aus ihr hat mancher schon die Kraft entnommen, die Mauern und Gebäude niederreißt.

Wo einer schreitet, geht sein Schritt verloren, wo tausend schreiten, ist ihr Gang voll Wucht, drum haben wir uns unlösbar verschworen und fügen uns in Ordnung, Sinn und Zucht!

## ES IST NOCH NICHT GENUG GETAN...

Es ist noch nicht genug getan, wir sind noch lange nicht geläutert, wo am Gesetz die Kraft uns scheitert, sliegt erst der heiße Wunsch voran.

Wir sind nicht mächtig und nicht stark und voll von Schmerzen und von Wunden, nur deutsch sind wir! Deutsch bis ins Mark! und daran werden wir gesunden.

Was heute uns in Fesseln hält, das schieben morgen wir zur Seite, und morgen hört es schon die weite, ungläubig=zweiselhafte Welt.

Es ist noch nicht genug getan, doch was ihr seht, ist das Gefüge für unsres Führers große Siege. Besinnt euch – denn sein Geist bricht Bahn!

## EINE BITTE

Wenn unfre Zukunft anders kommen würde, als wir sie heut mit jungen Augen sehen, wenn wir mit unsrer hartgefügten Bürde noch viele Jahre länger müßten gehen,

wenn, gleich wie jetzt, noch oft der Mai erblühte und unfre Häuser keinen Festschmuck trügen, wenn, gleich wie jetzt, noch oft die Sonne glühte, ohne daß weit ins Land die Fahnen sliegen,

dann möchte ich das eine mir erbitten: Es soll ein großes Wunder uns geschehen, damit die Alten, die so viel gelitten, noch einmal unsres Führers Augen sehen.

Damit sie nicht ihr Leben lassen müssen in Ungewißheit und geheimem Zagen, damit sie ein beglücktes Siegeswissen durch ihre letzten schweren Tage tragen.

## SAAT UND REIFE

Viele Jahre säen wir unser Korn in deutsche Erde, viele Jahre gehen wir klagelos durch Kampf und Fährde.

Viele Jahre tragen wir heimlich untere Standarten, viele Jahre fagen wir: »Laßt uns auf die Stunde warten!«

Einmal aber ist es Zeit! Einmal dröhnen die Trompeten! Einmal heißt es: Seid bereit, laßt uns hin zur Fahne treten!

Einmal wird das Wort zur Tat und zum Zeugnis unsrer Sendung, einmal wissen wir die Saat reif – und nahe der Vollendung!

Viele Jahre säen wir unser Korn in deutsche Erde, einmal aber mähen wir Halm für Halm, daß Brot uns werde!

# DEUTSCHLANDI

Mich traf dein fordernd Anruf eben, als ich an mir verzweifeln wollt: Was alles hast du mir gegeben, nimm mich doch ganz in Dienst!

Ich kann es nicht in Worte fassen, was du mir schließlich bist, und will doch nimmer von dir lassen, gib mir doch Pflichten viel!

Allein war ich und weinte Tränen, weil einsam schlug mein Herz; jetzt will ich bluten! Denn mein Sehnen nach Brüdern ist erfüllt.

## ABEND AM BERG

Das macht uns wieder froh für viele Tage: Ein Abend, irgendwo auf stiller Höh, und einer fühlt beglückt des andern Näh und weiß: der trägt das Leid, wie ich es trage.

Und aus dem kleinen, festgeschloßnen Kreis ertönt ein Lied ins Dunkel eines Raumes, klingt auf als Sehnsucht eines großen Traumes, und wie es anschwoll – so verebbt es leis.

Dann horchen wir ihm eine Weile nach und denken alle an die ferne Wende... und später reichen wir uns fest die Hände zum stummen Schwur, den bisher niemand brach.

Und draußen auf den Schnee fällt schwach der Schimmer

des gelben Mondes, der ins Dunkel steigt, und wie sein Schein zur Nacht die Wege zeigt, so leuchtet auch für uns der Weg noch immer.

# OSTERREICHS FLUCHTLINGE SPRECHEN

Glaubt uns: Wir hielten stand in Not und Fährde, wir trügen gerne der Verfolgten Joch, stünden wir bloß auf unsrer Heimaterde, führten wir bloß die Hand am Werke noch.

Das ist das schwerste Opfer, das wir bringen, wenn wir abseits von eurem Kampse sind und abseits von den liebgewohnten Dingen, von Wiese, Wald und Feld – und Weib und Kind.

Manchmal kommt uns das Heimweh...doch wir wissen:

Uns hilft kein Jammern und kein Sehnsuchtsschrei, daß jetzt viel Hundert leiden müssen, wird einmal unsre deutsche Heimat frei!

Dafür kommt einst der Tag, auf den wir warten, und der uns tausendsach entlohnen wird: Der Tag, an dem mit Fahnen und Standarten das braune Heer durch Osterreich marschiert!

## UNSERE FAHNE IST DAS LEID

Unser Fähnrich ist gefallen, Unsre Fahne ist zersetzt, Die der erste von uns allen Unserm Weg vorangesetzt.

Trommle, wilder Trommelbube! Unire Acker saufen Blut, Hunger in der letzten Hube, Trommelbube, trommle gut!

Ruf' die Männer, die nicht klagen, Die die steilen Straßen gehn Und die Pflicht im Nacken tragen Und das Licht im Dunkeln sehn.

Unser Fähnrich ist gefallen, Unsre Fahne ist das Leid, Bis der Letzte von uns allen Frei wird oder stirbt im Eidl

## SO SPRACHE DER FUHRER

Nun handelt selbst – ihr müßt euch selbst erlösen, Es war bestimmt für jedes deutsche Ohr, Da ihr es hörtet, muß euch Stärke kommen, Versucht es nur, und ringet euch empor!

Ihr seid ja jung, ihr seid ja voll Verlangen, Ihr seid euch ja bewußt, worum es geht! Mit trägen Klagen ist nichts anzusangen, Wenn man an seines Schicksals Wende steht.

Da heißt es, sich dem Kampse hinzugeben Bedingungslos – und ohne jeden Lohn, Ihr setzt euch ein für eurer Kinder Leben Und für das Leben unserer Nation.

Nun handelt selbst – ihr müßt euch selbst erlösen, Damit ihr auch in ferner Kämpferzeit, Bei Stürmen und bei harten Wetterstößen In euch gefestigt und gerüstet seid!

# GREIFT DIE FAHNE!

Greift die Fahne, Kameraden, Die in Purpurfarben facht. Schlagt die Trommel, Kameraden, Wir marschieren durch die Nacht.

Ballt die Fäuste, Kameraden, Hört den Ruf, der in euch schreit. Schmiedet Eisen, Kameraden, Eisen braucht die neue Zeit.

Schlagt die Trommel, Kameraden, Harter Schwur ist jeder Schlag. Schreitet vorwärts, Kameraden, Freiheit ist der neue Tag!

## OSTERREICH

Wir stehen bereit Versammelt zur Wacht. Es lodert die Lohe Zum Himmel.

In dieser Stunde geht unser Ruf Hinweg über trennende Schranken. Wir tragen nur einen Glauben in uns, Wir denken nur einen Gedanken.

> Dem Führer verschworen Zu Opfer und Tat, Wir sind seine jungen Soldaten.

Er gab uns die Fahne, er wies den Weg, Er ist uns vorangeschritten. Er hat wie wir alle in hartem Kamps Für seinen Glauben gestritten.

> Das Morsche zerbricht, Das Schwache verweht, Wir bleiben und hüten Die Flamme.

Was einst wir gelobt, den trotigen Schwur, Bekennen wir wieder aufs neue:
Versucht uns zu beugen und nehmt uns die Ehr', Ihr löscht das lodernde Feuer nicht mehr, Deutschland, wir halten die Treue!

#### SONNENWENDE

Und brennt auch das Feuer auf heimlichen Plätzen, In Mulden und Gräben und hinten im Tal, Es brennt doch nach uralten, heil'gen Gesetzen Und ist uns ein uraltes, heiliges Mal.

Wir können das Fest noch nicht freudig begehen, Wir seiern es so, wie der Kamps es gebeut. Doch in uns ist Hoffnung, in uns ist Verstehen Für Not und Entbehrung der jetzigen Zeit.

Hoch schlagen zum nächtlichen Himmel die Flammen, Hoch schlagen die Herzen – frei ist unser Sinn. So wie wir hier stehen: im Kreise zusammen, So sind wir des werdenden Volkes Beginn.

## STURMLIED!

Stürmende Jugend marschiert durch das Reich, Wuchtend der Schritt der Kolonnen: Wir aber warten noch, stumm oft und bleich, Deutschland, wir kommen, wir kommen!

Laßt jammern die Spießer, feige in Ruh, Jugend, faß Tritt, Jugend, greif zu! Wir sind der Ostmark Befreier!

Deutschland, Vaterland, wir sind mit dir, Hellauf klingt unser Bekennen: Ja, Führer, keiner wird stolzer als wir Deine Gefolgschaft sich nennen.

Noch schwören wir zu dem ewigen Reich, Weit über Galgen und Kerker, Uns macht's nicht müde, uns macht's nicht weich, Uns faßt's nur stärker und stärker.

Wacht, Kameraden, bleibt gläubig und treu, Ihr seid die Macht von morgen, So fällt die Schand', und die Ostmark wächst neu Aus Gräbern, aus Leid, aus Sorgen!

Ballet die Fäuste und betet dann so: Brüder, wir werden euch rächen! Hunderte starben da irgendwo, Nun werden wir für euch sprechen.